Gescheint wöchentlich 6 mal Abends.

Biertelfährlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Brudenstraße 10 und bei ben Depots 2 Mt., bei allen Bost-Austalten bes Deutschen Reichs 2 Mt. 50 Bf.

Infertionsaebühr bie Sgefpaltene Betitzeile ober beren Raum 10 Bf. Annoncen-Annahme in Thorn: Die Expedition Brudenftrage 10, Beinrich Ret, Roppernifusftraße.

# Ostdeutsche Zeitung.

Isferaten-Aunahme auswärts: Strasburg: A. Fuhrich. Ino-wrazlaw: Justus Ballis, Buchhandlung. Neumark: J. Köpke. Grandenz: Gustav Röthe. Lautenburg: M. Jung. Collub: Stadtkämmerer Austen.

Erpedition: Brudenstraße 10. Redaftion: Brudenstraße 39. Ferniprech = Mufchluß Dr. 46. Inferaten = Unnahme für alle auswärtigen Zeitungen.

Inseraten-Annahme auswärts: Berlin: Haasenstein u. Bogler, Rubolf Mosse, Bernhard Arnbt, Mohrenstr. 47. G. L. Daube u. Ko. u. sammtl. Filialen bieser Firmen in Breslau, Coblenz, Franksut a./M., Samburg, Raffel u. Mürnberg 2c.

### Deutsches Reich.

Berlin, 5. Oftober.

- Se. Majestät ber Kaifer erfreut sich auf Schloß Rominten des beften Wohlbefindens. Nabere Mittheilungen über bie ferneren Reifebestimmungen bes Monarchen find bis zur Stunde noch nicht eingetroffen. Um Sonnabend hat berfelbe einen starten Achzehnenber erlegt und einen Rapitalhirsch angeschossen, ber noch nicht gur Strecke gebracht ift.

— Das Befinden des Königs von Württem= berg war, bem "Staatsanzeiger für Württemberg" zufolge, in ben letten Tagen weniger befriedigend, indem die Zellengewebsentzundung am Grunde bes Bedens von Neuem Fieberer= scheinungen und größere Unbequemlichkeiten verursacht. Der Sanitätsrath Marc ift aus Wilbungen in Bebenhaufen eingetroffen. -Die Leibärzte haben die baldige Rudtehr bes Königs nach ber Residenz angeordnet. Er wurde Sonnabend Nachmittag erwartet.

Von einem angeblichen Befuch bes Baren in Berlin tauchen schon wieber neue Gerüchte auf. Die "Samb. Nachr." laffen fich aus Ropenhagen telegraphiren: Der Bar wolle in Fredensborg ben Tag feiner filbernen Hochzeit ben 9. November verleben und gedenke Ende November, auf ber Rückreise nach Rugland, bem Berliner Hofe einen Besuch abzustatten. — Der erfte Theil dieser Meldung wird allerdings bereits burch folgendes offiziöse Telegramm bes "Mihau'schen Bureaus" aus Kopenhagen be-ftätigt: Wie verlautet, wird Sonntag ober Montag die Ankunst der ganzen russischen Raisersamilie und der griechischen Königsfamilie mit bem kaiserlichen Dampfer "Polarstern" er-

- Graf Walbersee wird, wie Hamburger Blätter mittheilen, schon in kurzer Zeit nach Berlin übersiedeln. — Bekanntlich foll Graf Walterfee das General-Rommando des Garde= Korps erhalten.

- Die Reise bes Majors v. Wißmann nach Egypten bezweckt, ber "Nat. - 3tg. " gufolge, nicht ben Erfat ber Berlufte, welche bie Schutztruppe neuerbings erlitten bat, fonbern ben regelmäßigen Erfat ber ichwarzen Mannichaften, beren Dienstzeit abgelaufen ift. Damit fällt auch die Bermuthung, daß die Reise Wigmanns eine erhebliche Berftarfung ber Schuttruppe mit Rudficht auf ben Ausgang ber Expedition Belewski im Auge habe.

- Aus Deutsch = Oftafrita war burch bas Berl. Tagebl." die Nachricht verbreitet worden, baß bie Blantagen Lewa und Magila infolge ber letten Greigniffe in Oftafrita bebroht feien. Im Sinblid hierauf find feitens ber Oftafrita= nischen Plantagen-Gefellichaft unmittelbare Er= fundigungen telegraphisch eingezogen, welche zu der Antwort führten, daß "Lewa nicht bebroht und alles rubig fei." - Bum Erfat ber Ber= lufte, welche ber beutschen Schuttruppe burch bie Berfprengung ber Belewsti'ichen Expedition zugefügt find, hat fich geftern ber Oberführer ber Schuttruppe, Schmidt, ber auf Urlaub in Berlin weilte, benfelben aber auf bie Runbe von bem Scheitern ber Unternehmung fofort unterbrochen hatte, mit bem Marinezahlmeifter Schmiedeberg, ben Zahlmeifter = Afpiranten Saeberle und Soffmann und ben Unteroffizieren Bölzle, Heder, Weinberger, Harz und Bentichel in Neapel auf bem Reichspostdampfer nach Oftafrika eingeschifft.

- Bei einigen, biefer Tage in Deutschland eingetroffenen Berren von ber oftafritanischen Schuttruppe hat die "Münch. Allg. Ztg." nähere Erfundigungen eingezogen. Danach ift bie Rieberlage ber Zelewstischen Expedition gegen bie Babebes feinesfalls barauf gurudgu= führen, baß ber verwendete Theil ber Schuttruppe zu gering gewesen ist, eber - fo felt= fam bas klingen mag — hat vielleicht gerabe bie ungewöhnliche Starte ber Expedition ihren Untergang herbeigeführt. Die Wahehes find nämlich offenbar des Glaubens gewesen, daß man sie mit Stumpf und Stiel auszurotten gebente, und haben in ber leberzeugung, bag es fich für fie um "Gein ober Nichtfein" handle, mit ganzer Macht an ungunftigster Stelle die Expedition auf bem Mariche überfallen. Giner auf engem Pfabe marfchirenben Truppe ift in bem undurchdringlichen afrikanischen Walde bie Bertheibigung gegen einen unfichtbaren Feind fo gut wie unmöglich, und die Annahme ift glaublich, bag unfere fcmargen Rrieger im Blied von ben Speeren ber Bahehes nieberge= ftogen worben find. Nimmt man hingu, bag bie Gepäckträger ihre Laften mahrscheinlich weggeworfen und bie Flucht ergriffen haben, fo ift leicht verständlich, wie ber langgestrectte Bug ber Unfrigen in Berwirrung gerathen und ichließlich bem Feinde erliegen mußte.

Der Minister für Landwirthschaft, Herr v. Seyben, hat in feiner Ansprache vom 25. September im Saufe bes landwirthichaftlichen

Bentralvereins für Litauen und Masuren in ! Infterburg nach ber "Oftbeutschen Bolkszeitung" wörtlich Folgendes geäußert: "Die Zähigkeit, mit welcher die oftpreußischen Landwirthe bemüht feien, ihre hochentwickelte Thierzucht, namentlich Pferdes und Viehzucht immer mehr ju vervolltommnen, bas fraftige Gebeihen bes Genoffenschaftswefens innerhalb ber Proving, dies alles biete die Bürgschaft für die weitere träftige Entwickelung ber oftpreußischen Land: wirthicaft. Diefer Weg führe sicherer jum Biele als das Hoffen auf unbemeffene Staats= hilfe. — In ähnlicher Weise hat derfelbe Mi= nifter schon einmal in Westpreußen bas alte Nothstandslied bes herrn v. Buttkamer-Blauth mit der Bemerfung beantwortet: Derjenige würde fehr fehlgeben, welcher glaube, bag burch Magnahmen ber Regierung allen Beschwerben Abhilfe gebracht werben tonne. Um weitesten kommt man, wenn man auf sich felbst baut, benn "felbst ift ber Mann". Die Zurudweisung agrarischer Begehrlichkeit, bie nachgerabe weber Dag noch Ziel tennt, flingt beutlich genug aus ben Worten bes herrn Minifters heraus. Es bleibt nur zu munichen übrig, bag ber Minifter feine Thaten mit feinen Worten in Ginklang erhalt. Den bier von ihm betonten Grundfaten follten übrigens alle Landwirthe, die auch ein wirthichaftspolitisches Ehrgefühl befigen,

- Db ber Reichstag am 10. November thatfächlich wurde feine Arbeiten aufnehmen tonnen, barüber bestanden noch immer Zweifel. Dieselben burften nach ber "Boff. 8tg." zufolge jest aber gehoben sein. Der Arbeitsplan
für bie Zeit bis zur britten Dezemberwoche ergiebt sich aus den dem Abschluß naben Arbeiten, sowie aus ben von bem letten Abschnitt ber Tagung auf ben nächsten überkommenen Entwürfen bes Rrantentaffen= und Telegraphen= gefetes. Bezüglich ber Borlegung ber Sanbels= verträge geben die Erwartungen eines möglichst frühen Termins bafür gar teinen Dagftab. Es bleibt hier eben alles von bem Bange und bem Abschluß ber jetigen Verhandlungen abhängig. Dagegen ift man zu ber Annahme berechtigt, baß nach einer eingehenden allge= meinen Debatte, in welcher Agrarier und Schut= göllner ihre Bebeuten barlegen werben, bie Sanbelsverträge im Ginzelnen ben Reichstag nicht zu lange aufhalten möchten.

In der nächsten Landtagssession foll, nach den "Berl. Polit. Nachr." ein neues Gefet gur Borlage tommen über bie Berpflichtung ber Kommunen und Kommunalverbanbe gur Anstellung von Militär-Anwärtern.

- Bollfreies Getreibe, fo fcreibt bie Deutsche Bollswirthschaftliche Korresp." muß bie Reichsregierung auf ben Martt merfen, um bamit bem Kornwucher bas Rudgrat zu brechen. - Aber nicht blos die Reichsregierung, fonbern jebermann mußte in ben Stanb gefest merben, "zollfreies Getreibe auf ben Markt zu werfen". Wenn die Kornzölle berart aufgehoben murben, fo mußte sich alsbald für jedermann klar ber= ausstellen, ob der Kornwucher an ben jetigen hohen Preisen einen Antheil hat ober nicht.

- Seitens bes Landwirthschafts-Minifters ift bie Ginfuhr von lebenben Schweinen aus ben Maftanftalten Steinbruch und Bielig-Biala und von dem Borftenviehmartte Biener-Neuffaht über Oberberg und Dziedit auch in die öffent= lichen Schlachthäufer ber Städte Grünberg und Golbberg in Schlesien wiberruflich gestattet worden.

— Hofprediger a. D. Stöcker hat feine Agitation wieber aufgenommen. Die erfte Berfammlung, in welcher er fprach, ift etwas beffer besucht gewesen, als bie übrigen nach feinem Ausscheiden aus bem Sofpredigeramt von ihm abgehaltenen. Aber auch ichriftftellerifc will er fortan die Gegner, Freisinnige und Co= zialdemokraten und vor Allem Juben, bekämpfen. Ru biefem Zwede erscheinen wöchentlich Conntagspredigten von ihm, zu einem Pfennig bas Stud. Er wird wohl nicht viel Glück mit feinen Agitationen haben.

- Redakteur Fusangel in Effen ift gegen eine Kaution von 15 000 Mart freigelaffen morben.

### Ausland.

\* 3m Königreich Polen verbreitet fich in der letten Beit die Influenza immer mehr, sodaß sie schon den Charakter einer Epidemie angenommen hat.

Defterreich. Als Raifer Frang Joseph in Brag por ber Abfahrt bie erfte Nachricht von bem Dynamit-Attentat in Reichenberg er= hielt, hat er ben Borfall vollständig ignorirt und fagte: "Bir fahren aber boch; wenn bie Paffage un möglich ift, laufen wir ein Stück Beges".

Mus Wien wird gemelbet, bag bie Melbung von ber erfolgten Berhaftung bes Ur=

### Lenilleton.

(Fortfetung.)

Mabame von Orbec betrachtete Anbree einen Moment mit burchbringenbem Blid.

"Diefer zukunftige Gatte find Sie!" marf fie rasch hin.

"Ich bin es, Madame."
"Lieben Sie Clemence ?"

"Gewiß, Madame, und Ihre Tochter liebt

"Gut. 3ch will bem Glud bes Mabchens nicht entgegen sein. Ich . . ich habe vielleicht etwas an ihr gut zu machen. Still! Schweigen Sie! Sie wiffen nicht, was ich meine, und find im Irrthum, wenn Sie es zu wiffen glauben. Die Rechnung zwischen Clemence und mir ift eine andere als Sie im Auge haben. Genug bavon!"

Mabame von Orbec hatte bie Worte heftig, finfter, wie im Unfampfen gegen eine buftere Grinnerung, bie fich ihr aufbrangte, herausgeftogen und ftarrte jest einige Augenblide ftumm por fich hin ins Leere. Andree, ber fie aufmerkfam beobachtete und fich von ihrem feltfamen Bernehmen eigenthümlich berührt fühlte, überlegte, ob er einen Berfuch machen follte, in biefem verharteten Bergen, bas im Moment von einer befferen Empfindung heimgefucht ichien, vielleicht einen läuternden Funten ber Mutterliebe zu erweden.

wie Sie auch gegen ihren Bater fühlen mögen", nur noch nach Wochen." fagte er ernft. , Das Bewußtlein, noch einmal wenigstens die Pflicht ber Mutterliebe gegen ihr Rind geübt zu haben . . . "

"Schweigen Sie! Rein Wort mehr bavon!" unterbrach ihn Mabame Orbec heftig. wiffen nicht, in welche Dinge Sie fich mifchen. 3ch bin nicht geneigt, mich in meinen Angelegenheiten weich stimmen zu laffen, und habe auch gar feine Urfache hierzu."

Andree wandte fich entruftet ab, bereuend, bag er auch nur ben Berfuch hatte machen tonnen, ein befferes Glement in biefer Frau gu erweden. Auch Madame von Orbec schwieg; fie fchien bemüht, ihre volltommene Faffung und Ralte wiederzugewinnen. Und es gelang ihr. Mit unbewegter, ruhiger Stimme bub fie nach einigen Augenblicken, fast im plaubernben Salonton, an:

Laffen Sie uns geschäftlich fprechen, wenn ich bitten barf. Ich möchte mich noch über einige Nebenbinge orientiren. Sie find reich, setze ich voraus?"

"Nein, Madame, ich befige nichts."

"Ah, was ift aus biefem Bernelle geworben ! Sat er feine Unfichten vom lieben golbenen Ralbe jo gang geanbert ? Dber vermochten ihn die Gedanken an seinen nahen Tod so umzuftimmen? Er ift fehr krank, ich weiß es."

Undree zuckte zusammen.

"Sie miffen es ?" fragte er. "Bon wem ?"

,Meinen Sie ?", rief Andree mit flammen= ben Augen heftig aus. "So vernehmen Sie benn, daß Sie sich täufchen, baß bie Plane, welche man barauf gebaut, vereitelt find wie bie nichtswürdigen Mittel, mit benen man biefe Plane forbern wollte! herr Bernelle wird nicht fterben, er wird von feiner Rrantheit genesen, da man . . . hören Sie es . . . die Urfache seines Leibens erkannt hat und ihr entgegenzu= treten weiß!"

"Wozu biese Heftigkeit? Ich verstehe Sie nicht, mein herr!" versetzte Mabame von Orbec mit unverfennbarem Erstaunen und boch zugleich mit fo viel unbefangenem Gleichmuth im Ton ihrer Stimme und bem vermunberten Ausbrud ihres Gefichtes, bag Andree ftutte. "Sie scheinen zu glauben, daß ich ben Tob Bernelle's wünsche, allein Sie irren."

"Ich bin gekommen, um ihn burch meine Anwesenheit, von ber ich weiß, baß sie ihm verhaßt und ftorend ist, zu einer Scheibung zu zwingen. Ich wußte, daß mir bies gelingen wurde, und wollte ihn burch mein Auftreten veranlaffen, bas Anerbieten ber Scheibung gu machen, um meinerfeits Bebingungen ftellen gu können, aber fein Tod, pah! Ich bedarf beffen nicht! Sein Tob geht mich so wenig an wie fein Leben, nur die Scheibung ift es, bie ich will."

Sie sprach mit so viel Ruhe und Gleich= muth, daß Andree betroffen ftand. Ronnte fo "Bon jemand, der genau bavon unterrichtet bie Frau reben, welche ju bem Mittel ber

"Clemence ift Ihre Tochter, Madame, - | ju fein in ber Lage ift. Bernelle's Leben gahlt | wilbeften Rachfucht und Bergweiflung, jum Morte gegriffen hatte, um eine Freiheit gu er= langen, die ihr auf leichterem Wege gewiß ge= nug war? Andree stand von Neuem por ber unlösbaren Räthselfrage, mer ber Urheber bes nichtswürdigen Attentates auf Bernelle's Leben fein fonnte.

"Durch wen haben Sie von ber Krankheit ihres Gatten erfahren ?" forschte er.

"Durch feinen Raffirer, ber mir fchrieb, baß seine Rräfte täglich abnahmen."

"Chantepie! Alfo er!" "Was ist's mit ihm?"

"Nichts! Laffen wir, bitte, bie Sache ruben, fie tommt bier nicht in Betracht. Sie afzeptiren die Bedingungen bes herrn Bernelle ?"

"Gewiß, ich nehme fie an." "Und werden Paris verlaffen ?"

"In achtundvierzig Stunden." "Und wollen zuvor ben Konfens unter= zeichnen ?"

"Nein, mein herr. Sie find meiner inbefi ficher, benn erstens breche ich nie mein Bort, und zweitens, bachte ich, hatte man mich zur Genüge in ber Sand und weiß überdies, baß ber gange Blan nicht minber in meinem Inter= effe liegt als in bemjenigen anderer. Aber ber Ronfens muß vor einem Notar ausgestellt werden, und ich bin nicht gewillt, meine Ange= legenheit hier, wo jedermann mich fennt, ber Fama bes Tages preiszugeben. 3ch gebe nach Monaco, wo ich den Fürsten, der heute früh Paris verlassen hat, in einigen Tagen erwarte."

(Fortsetzung folgt.)

hebers der Rosenthaler Dynamit-Affäre in der Person eines bekannten Sozialistenführers unbegründet fei.

Mus Cofia wird geschrieben, Stambu-Tow habe vor einigen Tagen auf seinem Schreibtisch einen Brief vorgefunden, worin er aufgeforbert wird, sein Testament zu machen, ba er am 15. Ottober sterben muffe.

In Rom erregten Freitag, am Jahres: tage des Plebiszits, gegen Mittag einige französische Pilger vor dem Grabmale Viftor Emanuels im Pantheon durch ihr Benehmen öffentliches Aergerniß. Sie hatten in bas Chrenbuch bes Phantheon folgende Worte ein: gezeichnet: "Hoch der Papstkönig! Nieder mit Viktor Emanuel! Tob bem Könige Umberto!" In Folge beffen entstand ein Tumult. Es wurden Polizei= agenten herbeigerufen, welche brei Pilger verhafteten. Ginige junge Leute organisirten bier= auf sofort eine Demonstration im liberalen Sinne, burchzogen die Stadt und verlangten por ben Sotels, in welchen Bilger wohnen, unter Pfeifen die Aufhissung ber Nationalfahne. Die Sotelbesiger tamen biefem Berlangen fofort nach, die Fahnen murden enthusiastisch be= grußt. Die Demostranten burchzogen bie Stadt unter fortwährenden Rufen: "Es lebe Stalien! Es lebe der König!" Gegen 4 Uhr war wieder vollkommene Ruhe. — Die Hulbigungs-Demonstrationen beim Pantheon in Rom bauern fort. Die Grabkirche wird heute von Tausenden von Menschen besucht, auch fämmtliche Schulen Roms pisgern borthin. Noch immer hört man Verwünschungen und Pereatrufe gegen Frankreich.

Belgien. Das Begräbniß Boulangers hat am Sonnabend unter großem Zudrange bes Publikums stattgefunden. Reden murben

nicht gehalten.

Mus New . Dork wird gemelbet, bag Cleveland, der Vorgänger des nordamerikanischen Präsidenten Harrison, an den Präsidenten bes bemokratischen Wahlausschuffes bes Staates New-Port ein Schreiben gerichtet hat, in dem er erklärt, fein Patriotismus lege ihm die Pflicht auf, sich im nächsten Sahre um die Prasident= schaft ber Republik zu bewerben. Als Grund= lage bes Wahlkampfes bezeichnet Cleveland ben Rampf gegen die Mac Kinley : Bill, welche die Republik ruinire.

In Bitteburg begann Freitag ber allge: meine Streit ber Gifenbahnbediensteten bei ben Rohlenbahnen. Gegen 10 000 Arbeiter feiern

und forbern Lohnerhöhung.

Aus Buenos Ahres wird eine beklagenswerthe Theaterkatastrophe gemeldet: Am Abend des 3. September gegen 71/2 Uhr brach in dem Bühnenraum des zweitgrößten Theaters ber argentinischen Hauptstadt San Martino Feuer aus, welches binnen brei Stunden bas ganze Gebäude in Trümmer legte und burch welches sechzehn Schauspieler und Schaufpielerinnen theils schwer, theils leichter verlett wurden. Die Vorstellung follte erst nach 8 Uhr beginnen, so daß die Zahl ber erschienenen Zu= schauer nur klein war und sich biefelben mit leichter Mühe durch bie Ausgänze retten konnten. Anders aber war" es auf der Bühne, wo das Feuer in Folge einer Gaserplosion ausbrach und fofort bas Berabstürzen bes eifernen Bor=

### Berliner Brief.

Bon Rarl Böttcher.

(Nachdrud berboten.) Berlin, 2. Oftober 1891.

In der Reichshauptstadt wird manchmal moralisch gelüftet. Nicht etwa, daß dann in die Sumpfwinkel des Lasters ein frischer Luft= jug bläft und alle Miasmen verscheucht — o nein, die Cuftung besteht nur im Bloslegen eines fozialen Peftherbes. Su, welch' fcmule Wolfe von weltstädtischer Faulnis dir dann entgegenschlägt, fo baß du dich schaubernd abwendeft! Dihr fchriftstellernben Realisten, ger: martert euch das bischen Ropf, versucht Schlechtigkeiten nach allen Kanten hin zu ergrübeln — bas Berliner Leben zeichnet sie in Wirklichkeit hundertmal kraffer. Der Mordprozeß gegen bas Beinze'iche Chepaar, welches ber Theilnahme an ber Ermordung des Nacht= wächters Braun angeklagt ift, bestätigte bies auf's Neue. Der buftere Juftigpalaft braugen in Moabit hatte wieber fein Rriminalbrama, feinen Sensationsprozeß, und ber beschäftigte einige Tage die Berliner Bevölkerung in außergewöhnlichem Dag. Selbst bas Gerichts: Bebaube zeigt ein etwas veranbertes Aussehen. In bem breiten Wanbelgang bes erften Stock ein Aufgebot von Schuhmannern; eine Maffe herumlungernbes, verbächtig ausschauenbes Befindel; Anwälte in flatternder Toga; einzelne elegante Damen, die für Hautgout eine Borliebe haben, einen feinen Parfumbuft in bie Hallen der Themis mitbringen und im Stande find, mit unschuldsvollem Kinderlächeln die heitelsten Dinge anzuhören, ohne zu erröthen. Drinnen im Saal die Tische ber Berichterstatter vollständig besetzt, bebeckt mit Häuschen jener hanges bewirkte, so daß die Schauspieler, welche noch eine Probe vornahmen, nicht zu entfliehen vermochten. Sie wurden noch fammtlich lebend aus dem brennenden Gebäude her= ausgebracht, aber die erlittenen Quetschungen und Brandwunden find theilweife fo schwerer Natur, bag bie Betroffenen taum wieber ihrem Berufe werden nachgehen können.

### Provinzielles.

Bollub, 4. Oftober. Der Umgug gum 1. Oktober war noch nie so lebhaft, wie in biefem Jahre. Meiftens waren es bie Familien ber Arbeiterklaffen, die früher vom Lande zur Stadt gezogen waren, um höhere Löhne zu verdienen und in ber Stadt leben gu fonnen. Gewöhnlich aber finden fie sich enttäuscht und geben auf bas Land gurud, wo die Befiger infolge des durch Sachsengängerei und Auswanderung hervorgerufenen Arbeitermangels höhern Lohn und Deputat geben wie früher.

Rofenberg, 1. Ottober. Der Stieffohn des Maurermeisters Hanne von hier, Georg Schmidt, und der Maschinist Knuth verunglückten heute in ber Dampfichneibemühle ber herrn Hanne auf schreckliche Weise. Der Ressel ber Maschine follte zur Reparatur geschickt werden und wollten die beiben den angesetzten Reffel= ftein entfernen, ju welchem 3wed fie Petroleum in ben Reffel icutteten, biefes entzündeten und bas fogenannte Mannloch bes Reffels zubectten. Kurz barauf flog ber Deckel empor, die Flamme schlug aus dem Ressel und verletzte die beiden am Ressel stehenden Personen namentlich am Ropf. Dem Knuth ift fammtliches Bart- und Ropfhaar verbranut und er hat auch fonst schwere Verletungen im Gesicht erlitten. Schmidt ift nur auf ber einen Gefichtsfeite, aber auch ziemlich stark beschäbigt. (N. W. Mitth.)

Filehne, 1. Ottober. Ein Unglücksfall hat sich in der Nacht zum 29. September auf ber Strede Kreuz-Dratig ber Märkisch-Posener Bahn ereignet. Der Mühlenbauer H. aus Drazigmühle ging in angetrunkenem Zustande von Kreuz auf dem Bahnkörper nach hause. Der dienstthuende Bahnwärter wies ihn vom Geleise. Doch kaum war bieser aus Sehweite, als S. wiederum ben Bahnkörper betrat. Gin Güterzug tam heran und rif ben S. nieber und verlette ihn so, daß der rechte Fuß bis jum Knöchel und die Zehen des linken Fußes amputirt werden mußten. Der Berunglückte liegt (Dftd. Pr.) im hiesigen Krankenhause.

Danzig, 3. Oftober. Gin Unglücksfall ereignete sich bem "Ges." zufolge fürzlich an Bord bes Rreuzers "Falke" bei feiner Ginfahrt in das Danziger Werftbaffin. Gin Boot wurde hinabgelaffen, eine ber Teljen versagte und fo blieb das eine Ende hoch, während das andere Ende herabstürzte. Bier Mann faßen in bem Boot, alle fturzten heraus. Ginem Matrofen, der beim Sturze in das Tauwerk griff, murden alle fünf Finger abgequetscht, ein zweiter Matrofe fturgte ins Waffer und ertrant, tropbem ber kommandirende Offizier fofort nachsprang, um ihm Gulfe zu leiften.

Dirschau, 3. Ottober. Ueber einen aufregenden Vorfall, der leicht fehr ernfte Folgen hatte haben konnen, berichtet die "Dirfch. 3.":

und bereits am Abend, in lange Druckspalten umgewandelt, dem Lefer vor die Augen kommen. Auf der Anklagebank "Herr" und "Frau" Heinze, eine Berliner Che = Spezialität ber traurigsten, wiberwärtigsten und verworfensten Art: die Che des Zuhälters und der Dirne. Der schimpflichste Patt, ber ben Bund zwischen dem wandelnden Lafter und bem beschützenden Raufboldthum gesetzlich regelt, mit einem Schimmer legitimen Familienlebens umgeben! Kann es etwas Charakteristisches geben, als bie Art, wie diese Che zu Stande kam? An einem Donnerstag lernt ber arbeitsschene Bummler bie fünfzehn Jahre ältere Prostituirte tennen, und am nächsten Dienstag führt er sie nach bem Standesamt. "Ich konnte ihr leiben, sie konnte mir leiben, un fo is et jekommen" - mit diesen klaffischen Worten beantwortete Beinze die Frage nach dem Anlaß seiner Heirath. Alfo eine reine Herzensneigung!" bemerkte hierzu der Vorsitzende mit durchschimmernder Fronie. Das Gesicht des Angeklagten zeigt bie übernächtige Bläffe bes Bagabunben und hat in Folge ber langen Saft einen fahlen Ton angenommen. Seine Frau ift ein Bild bes Siechthums und Elends. Die Augen liegen tief in ben Söhlen; bas Gesicht ift von frankhaft gelblicher Farbe und die Backenknochen treten scharf hervor. Und nun erst die Häus-lichkeit dieses "Shepaars!" Ss wohnte in einer schmutigen Kellerwohnung einer schmutigen Gaffe. Bier hatte eine jest als "Rronzeugin" fungirende Frau brei Räume gemiethet : hinten eine Rammer, in der Mitte eine Stube und vorn eine Rüche. Der "Haushaltungsvorstand" faß im Zuchthaus. Die Frau ernährte sich beshalb vom "Abvermiethen" und vom -Laster. Ihre "gute Stube" war für sie selbst

Auf einem Ueberwege zwischen ben Stationen Konit und Czersk waren zwei Männer, welche eine Ruh transportirten, vergeblich bemüht, bas sich äußerst wild und störrisch geberdende Thier vom Geleise fortzubringen, als plötlich ber Zug Nr. 313 heranbrauste. Eine Katastrophe schien unvermeiblich. Bum Glud aber gelang es bem Lotomotivführer, welcher den Vorgang frühzeitig bemerkt hatte, wenigstens ein langsameres Tempo in der Fahrt zu erzielen, auch durch Achtungs: signale die Personen aufmerksam zu machen, welche von dem wilben Thiere zu Boben geworfen waren und nun schleunigst zur Seite fprangen. Im letten Augenblicke konnte sonach der Zug vorbei, ohne ein entsetliches Unglück anzurichten.

+ Mohrungen, 2. Oktor. Der Mohrunger Kreisverein bes evangel. firchlichen hilfsvereins feierte am 1. b. M., Nachmittags 3 Uhr, sein Jahresfest in ber hiefigen Rirche. Sofprebiger D. Stöder-Berlin hielt bie Festpredigt; bie Kirche mar bis auf ben letten Plat befett. herr Stöder fprach über Jeremias 29, 7. Berlin fei bas neue Babel, welchem jährlich taufende von Angehörigen aller Landestheile zu= ftromten. Es fet baber nothwendig, bafür gu forgen, daß die Ankömmlinge nicht in Noth und Verkommenheit verfielen. Dies bezwecke der evangel. kirchliche Hilfsverein durch die Stadtmission. Die veranstaltete Sammlung an ben Kirchenthüren ergab eine Ginnahme von 380 M. — Die Bersammlung um 6 Uhr in bem Saale bes Gräflichen Schlößchens murbe burch den Herrn Landrath v. Thadden mit einem Soch auf unfern Raifer eröffnet. Sierauf nahm hofprediger Stöder bas Wort zu feinem Vortrage über die foziale Frage auf bem Lande und die Aufgabe ber Kirche. Redner schilderte die Umsturzbestrebungen der Sozial= bemokraten. Nach Beenbigung bes ziemlich langen Vortrages brachte Herr Landrath von Thadden ein Soch auf Herrn Stöder aus. Bur Wahl von brei Mitgliebern in ben Rreisvorstand ber Elementarlehrer-Wittwen- und Waisenkasse ist auf den 6. November, Vor= mittags 10 Uhr, im Bureau bes hiefigen Land: rathsamts ein Termin anberaumt worben, zu welchem fämmtliche Kassenmitglieder des Kreises, einschließlich ber Emeriten, Zutritt haben. -Von Seiten des Zentcalvereins des vater= ländischen Frauenvereins sind für die Abge= brannten in dem Dorfe Motitten 300 Mark bewilligt worden. — In ber Nacht vom 1. zum 2. b. M. brannte auf bem eine Meile ent= fernten Abbau Horn ein Wohnhaus ab.

Ronigsberg, 2. Ottober. Dem Birth aus Posenitten im Labiauer Kreise wurde fürglich zwei werthvolle Pferbe von ber Weit gestohlen. Er hatte schon bei ber Behörd Anzeige gemacht und faß nun zu haufe, trüben Muthes der Entschwundenen gedenkend, da er scholl lauter Hufschlag und freudiges Wiehern, und fiebe ba, feine Pferbe trabten luftig auf bem Hofe einher. Sie waren in der That in biebischen Händen gewesen, das bewiesen die bis zur Sälfte beschnittenen Schweise und Mähnen. Wahrscheinlich hatten die Diebe in einem Kruge geraftet und die Pferde am Holm befeftigt. Bon hier mußten fich bie flugen Thiere ihrer Fesseln zu entledigen und die Heimath Als Belohnung erhielt wieder aufzusuchen.

feine Verhältniffe! Als Fürwahr ber Zeugenaufruf erfolgte, fluthete ein feltsames Gewimmel in ben Saal: Kriminalbeamte, Arbeiter in ediger Sonntagskleibung, junge Burichen ohne Hembkragen, alte zur Erbe ge= bengte Mütterchen, Berren mit verdächtiger Pfeudo = Eleganz, Frauenzimmer mit großen, auffallenden Feberhüten in karrirten Regen= manteln, zumeift eine Tafche ober einen Korb in ber Sand, ein bleiches, blondhaariges, bar= hänptiges Madchen mit irrendem Blid, in ein greuroiges Spawituch gehüllt, eine dicke, häbige Frau ohne hut, in einer buntbetupften hellen Kattunblouse — als ware sie vom Koch= herd ober vom Schenktisch weg birekt in ben Gerichtsfaal getreten. Am britten Berhanblungs= tag gab es fogar echte Plötensee-Atmosphäre ; ba wurden Zeugen aus der großen Strafanstalt vorgeführt. Bei manchen Aussagen verbreitete fich athemlose Stille, die Stille der Sensation, der äußersten Spannung, im Saal. Dies war besonders der Fall, als ein Polizei-Kommissar eine fehr gelungene Charakteristik jener Spitbuben gab, welche in bie Kategorie bes Beinze gehören. "Blam-Spitbuben" ist der technische Ausbruck bafür, Leute, bie ohne große Berbrecherplane heute diefe, morgen jene Unthat verüben und in allen Gebieten ihres bunklen Handwerks herumpfuschen. Man könnte biefe Sorte "Chargenspieler" unter ben Berbrechern nennen, um einen Bühnenausbruck zu gebrauchen. Bei diefer Gelegenheit erfuhr auch bas er= ftaunte Publikum, daß die Berliner Polizei ver= schiebene "Bigilanten" befolbet, Leute zuweilen, welche schiffbrüchige Existenzen, eine Art gesell= schaftliches Strandgut, bedeuten. Mit einem dieser "Herren" hat sie allerbings schlechte Geschäfte gemacht. Giner ber Beugen, ber weißen, bunnen Manustriptblätter, die sich unter bestimmt, die Kammer und Küche trat sie an der fausenden Feder gewandter Journalisten die "Familie Heinze" ab, und diese wieder trat mit Emphase vor und erklärte: "Ich habe noch immer diesenigen Orte, wo sich spiellen, sosort in die Druckerei wandern nahmen eine Dirne als "Aftermietherin" zu Bigilantenbienste nich jeleistet. Der Kommissar die meisten Menschen versammeln.

jebes Pferd fofort ein halbes Brod und einige Liter Braunbier. (Dito. Pr.)

P Juowrazlaw, 4. Oktober. Der Kgl. Rreis-Schulinfpettor Binkowski von hier feierte heute sein 50jähriges Dienstjubiläum. Der= selbe war zuerst Dorfschullehrer. Im Jahre 1845 wurde er Seminarlehrer in Bromberg Im Jahre und feit 1873 wirkt er hier als Kreisschulinspektor des Kreises Inowrazlaw. Der Re= gierungs-Präsident Herr v. Tiebemann = Brom= berg überreichte ihm heute das Diplom, wodurch er von Gr. Majestät bem Kaifer zum Schul- und Regierungsrath ernannt wurde. Verschiedene Deputationen beglückwünschten ben Jubilar

M Bojen, 3. Oftober. In unferer Stadt find fämmtliche katholischen Pfarrer zu einem Vereine unter dem Namen "Beschützer der Schule" zusammengetreten, welcher fortwährend das Schulwesen bezüglich der Unterrichtssprache und des Religionsunterrichtes "beotachten" und beeinflussen soll. Solche Vereine und Vormund= schaften für bie Schule follen bemnächst auch

in Weftpreußen gebildet werben. Jablonowo, 1. Oftober. Geftern Abend ist auf dem hiefigen Bahnhofe ber Graubenzer "Rübenzug" entgleift, der Prellbaum wurde, wie ein Bündhölzchen zerbrochen und die Wohnung des Bahnmeisters völlig zerstört. Menschen find gludlicherweise nicht zu Grunde gegangen.

§ Grat, 2. Ottober. Geftern feierte Berr Bürgermeifter Baeutsch bas 25jährige Umts= jubiläum als Bürgermeister unserer Stabt, welches von den flädtischen Behörden und ber Bürgerschaft festlich begangen wurde.

### Lokales.

Thorn, ben 5. Oftober.

- [Das Erntebankfest] wurde gestern in ben Rirchen gefeiert. Freilich tann der Dank für die biesjährige Ernte nur ein bescheibener sein, benn sie hat überall höchstens mäßige Erträge geliefert. Wir können aber immerhin noch zufrieden fein, benn bas Ernte= Ergebniß hat fich boch in mancher Beziehung noch viel günftiger gestaltet, als die anfangs fehr trüben Ernteaussichten erwarten ließen.

- [Aus Weftpreußen] wird über bis biesjährige Ernte geschrieben: "Wir haben in Westpreußen eine totale Mißernte in Erbsen und eine schlechte Ernte in Kartoffeln. leichtem Boden ift die Kartoffelernte mittelmäßig, auf schwerem Boben werben taum 20 Zeniner pro Morgen erwartet.) Bei schlechter Kartoffel und Erbsenernte in früheren Jahren eschälte Hirse aus Rufland ein willkommener it, bei bem hohen Zolle kann biefes Produkt aber nur in rohem Zustande eingeführt werben und bem Konsum in Often nicht bienen Es find zwar in Sachsen und Schlefien Hirse Schälfabriten, die bem Often aber wenig nugen,

[Bersetung.] Der Vorsitzende des hiesigen Königlichen Gisenbahnbetriebsamts, Herr Regierungs= und Baurath Monscheuer, ift, wie wir hören, in gleicher Eigenschaft nach Wies= baden verfett. Herr Monfcheuer hat in ber furgen Zeit seines Sierseins sich allgemeine Sympathien erworben und ift stets bestrebt ge= mefen, die hiefigen Berkehrsintereffen zu fordern.

da die Frachten das Produkt vertheuern."

hat zwar jefagt, et kann koften wat et will, er hat mir ooch hie un da sechs Mark jejeben, ick habe sie aber vertrunken un bin janich binje= jangen." — Man müßte die Feber eines Zola und einen "biden Band" zur Berfügung haben, um all' biefe weltstädtischen Typen und Er= scheinungen würdig schildern zu können. Und boch erreichte bas Bange ein fabes Enbe. Nachdem sich alle betheiligten Faktoren brei Tage lang von früh bis Abend herumgeplagt hatten, verlangte ber Angeklagte, daß von weiteren Zeugen halb Plötenfee gel Als man bagu lächelte, erklärte er klipp und klar, daß er auf die Ausfagen eines wichtigen Beugen in — Chicago nicht verzichten wolle. Der Gerichtshof konnte nichts andres thun, als eine — Bertagung beschließen. Dem Laien brangt sich babei unwillturlich bie Frage auf, ob es nicht möglich oder im Intereffe der Sache rathsam war, bag vor Eintritt in die Haupt= verhandlung von Amtswegen ber Berfuch ge= macht murde, biefen Beugen zu ermitteln, ober baß die Vertheidigung schon in einem früheren Stadium fund gab, der Angeklagte wolle auf biefen Chicagoer Zeugen nicht verzichten. Es waren bann bem Gerichtshof, ben Bertheibigern und ben Geschworenen eine unfägliche Arbeit und bem Staat bie gang erheblichen Roften dieses Prozesses erspart worben.

Was sich außer diesem Kriminalbrama in ber abgelaufenen Woche in ber Reichshauptstadt zutrug, war nicht von Belang. Immer bas= felbe alte Lieb. Gelegentlich bes Quartal= wechsels waren die Gerichtsvollzieher eifriger benn je auf bem Poften; in ben verschiebenften Theatern fielen verschiedene Stude burch -"man hat es hören plumpfen"; ber Polizeibe= richt wußte beinahe von einem Dugend Gelbft= morden zu berichten, und die Tingeltangel find noch immer diejenigen Orte, wo fich allabendlich

Seinen Bemühungen ift es zu verbanten, baß | die Ueberführungsgebühr auf der Uferbahn von 7 auf 4 M. ermäßigt ift; sein Scheiben wird allgemein bedauert.

- [Dberfclefischer Rohlenver= tehr.] Seit 15. September b. J. werden bie von ber Cleophasgrube zur Aufgabe kommenden Rohlensendungen nicht mehr auf Station Schwientochlowit bezw. Kattowit, sonbern an ber in Cleophasgrube errichteten Abfertigungs= Die Abfertigungsstelle hat stelle abgefertigt. zwar einen eigenen Ginlieferungeftempel, jedoch werben bie Abrechnungs= und Raffengeschäfte fowie ber Schriftmechsel für biefelbe von ber Güter = Abfertigungsstelle Schwientochlowit

wahrgenommen. - [Frisch geschoffenes Wild,] welches von Jägern fogleich nach ber Jago mitgenommen wirb, ift nach einer Berfügung ber Königl. Gifenbahn = Direktion ju Bromberg als Reisegepact im Sinne bes Tarifs nicht anzusehen. Es ift beshalb, falls berartige Sendungen bei ber Gepad = Abfertigungeftelle aufgeliefert werben, ftets die volle Gepäcfracht ohne Anrechnung von Freigewicht zu erheben. Dagegen ift es gestattet, einzelne leicht tragbare Stude Rleinwild in Jagbtaschen 2c. mit in bie Wagenabtheilung zu nehmen, sofern hierburch bie Mitreisenben nicht belästigt werden und burch unburchlässige Verpackung des Wildes ober festes Berbinden ber Schufftellen eine Beschmutung bes Wagens burch aussidernbes Blut verhindert wird.

Preußische Rlaffenlotterie.] Die Erneuerung ber Loofe gur britten Rlaffe 185. Königl. Preußischer Klaffenlotterie muß unter Vorlegung ber Loofe 2. Klaffe bis jum Donnerstag biefer Boche, Abends 6 Uhr, bei Berluft bes Anrechts erfolgen.

- [Die Loge jum Bienenforb] feierte geftern ihr achtundneunzigftes Stiftungs:

[Der hiefige Stenographen= Berein] feiert Mittwoch, den 7. d. Mts., Abends 8 Uhr im Saale des Herrn Nicolai bas 50jährige Bestehen ber Stolze'schen Steno= graphie durch einen herrenabend, welcher aus einem ernsten und einem heiteren Theile besteht. gangenen Sonnabend auf dem hiefigen Standes-

Bu bemfelben hat jedermann freien Zutritt und werden die Verehrer und Freunde der Stolze= ichen Stenographie gebeten, durch zahlreiches Erscheinen bas 50jährige Bestehen mitzufeiern. Es wird gebeten, Kommersbücher mitzubringen. Den Festvortrag halt ber zweite Borfigenbe bes Bereins, herr Lehrer Bator. — Sonnabend, ben 10. d. Mts., findet im Biktoriafaale ein Bergnügen mit Damen ftatt. Gefang, Theater und Tang follen die gelabenen Gafte erfreuen.

- [Der Ruber = Verein] hält morgen Abend feine Monatsversammlung im Bootshause

[Sanbwerker : Berein]. Mit bem nächsten Donnerftag beginnen wieder bie regelmäßigen Winterversammlungen in bem Vereinslokal bei Nicolai.

[Sinfonie=Ronzerte]. Der Königl. Mil.=Muf.=Dirig. Friedemann wird auch in diesem Jahre 3 Sinfonie-Ronzerte veranstalten. Dieselben finden in ter Aula ber Bürgerschule und später im Saale des Artushofes ftatt. Die Zeichnungslifte liegt in ber Buch= handlung von E. F. Schwarz aus.

- [Das gestrige Doppeltonzert ber "Innthaler"] und der Kapelle ber Sinundzwanziger war so besucht, daß viele Besucher keinen Sitylat mehr finden konnten und in den Gängen stehen mußten. Die Leistungen sowohl ber Sänger als ber Musiker waren ausgezeichnete.

- [Artushof.] Die Arbeiten sind in letter Beit ungemein geforbert worben, fo bag bie Läden bezogen, die Restaurationsräume am 15. b. Mts. eröffnet und bie Gefellichaftsräume in nächfter Zeit dem Bertehr übergeben merben

- [Gine Freibant] ift in unserm ftädtischen Schlachthause eingerichtet worben, in welcher Nachmittags minderwerthiges Fleisch unter amtlicher Kontrole zu billigeren Preisen verkauft wird. Un Gaftwirthe, Fleischer, Wurft= macher, überhaupt an Leute, die damit Handel treiben, wird minderwerthiges Fleisch nicht vertauft. Jedenfalls ift die Einrichtung für die ärmeren Leute eine fehr zweckmäßige.

- [Eine Trauung] fand am ver=

amte unter erschwerenden Umständen statt. -Der Bräutigam war taubstumm, die Braut, Polin, ber beutschen Sprache nicht mächtig. Es mußte baber ber ftanbesamtliche Aft unter Buziehung zweier Dolmetscher vollzogen werben.

— [Die Babeanstalten] von Dill und Reimann werden bei der anhaltend schönen Witterung trot ber fehr vorgeschrittenen Jahres: zeit noch recht fleißig von Badelustigen benutt.

- [Ein erneutes Attentat] auf einen Strafenbahn-Bagen ift geftern Abend in der Bromberger Vorstadt verübt worden. Wieder murben große Steine gegen benfelben geschleubert. In Anbetracht ber bodenlosen Robbeit folcher Handlungen müßte es sich jeder beffer benkende zur Pflicht machen, zur Ermittelung bes Thäters nach Kräften mitzuwirken.

- [Die Auszahlung ber Ge: bühren für bie Lösch mannschaften] bei bem Rögler'ichen Branbe findet Mittwoch Nachmittag 5 Uhr auf bem Polizeibureau ftatt. - [Polizeiliches.] Berhaftet murben

10 Personen. [Bon ber Beichfel.] Seutiger

### Telegraphische Börsen-Depesche.

Wasserstand 0,18 Mtr.

| eseritt, 5. Ottober. |                        |             |                 |         |          |
|----------------------|------------------------|-------------|-----------------|---------|----------|
| I                    | Sonds abgeschwächt.    |             |                 |         | 3.10.91. |
| ١                    | Ruffische Banknoten    |             | ./              | 214,50  | 215,80   |
| ١                    | Warschau & Tage .      |             |                 | 214 25  | 215,90   |
| ١                    | Deutsche Reichsanleih  |             |                 | 97,90   | 97,90    |
| ı                    | Pr. 40/0 Confols .     |             |                 | 105,20  |          |
| 1                    | Polnische Pfandbriefe  | 50/         | and the same of | 67,20   |          |
| ı                    | bo. Liquid. Pfe        |             |                 |         | 64,50    |
| ı                    | Wefter. Pfanbbr. 31/20 |             |                 | 94,20   |          |
| 1                    | Distonto-CommAnther    | No stene. 1 | 1.              | 178,70  |          |
| ı                    | Distour Consideration  | ric         |                 | 154,25  |          |
| ı                    | Desterr. Creditaktien  |             |                 |         |          |
| ı                    | Desterr. Banknoten .   |             |                 | 174 20  |          |
| ı                    | Weizen: Oftbr.         |             |                 | 229,50  |          |
| ı                    | Novbr.                 | Dezbr.      |                 | 228,50  | 231,00   |
|                      | Loco in                | New-You     | rř              | 1 d     | 11       |
|                      | 的。                     |             |                 | 56/10 C | 56/10 C  |
|                      | Roggen: loco           |             |                 | 236.00  |          |
|                      | Oftbr.                 |             |                 | 235,20  | 239,50   |
|                      |                        | Novbr.      |                 | 231,70  |          |
| ١                    |                        | Dezbr.      |                 | 230,20  |          |
| ı                    | Müböl: Oftbr.          | ~ 0000      |                 | 61,20   |          |
| ١                    | April-2                | Mai         |                 | 60,50   |          |
| ı                    |                        | 50 M. S     | tener           |         | fehlt    |
| ı                    |                        | 70 M.       |                 | 51 00   |          |
| ı                    |                        |             | DD.             | 50,50   |          |
| ١                    | Oft. 70                |             |                 |         |          |
| ۱                    | 920b.=2                | ez. 70er    |                 | 50,60   | 51,00    |

Spiritus : Depesche. Rönigsberg, 5. Oftsber. (v. Bortatius u. Grothe.) Unverändert.

Loco cont. 50er 76,00 Bf., —,— &b. nicht conting. 70er —,— " 55,50 " Oftober —,— " —,— " ,— &b. —,— bez=

Telegraphische Depeschen ber "Thorner Oftbeutschen Zeitung".

Betersburg, 5. Oftober. Das Kaiserpaar, der Thronfolger, die Großfürstin Xenia, der König und die Königin sowie die königliche Familie Griechenlands sind gestern Mittag mit der Jacht "Polarstern" nach Dänemark abgereift.

> Berantwortlicher Rebatteur: Dr. Julius Pasig in Thorn.

Porstaft ist Jebermann beim Ankaufe von Toilette-Seifen bringend anzurathen, benn durch die Seife können wir ebenso gründlich unsere Haut zerstören, wie wir dieselbe schön und gesund erhalten können. Diese Borsicht wendeten wir stets an, wenn wir sehen würden, was Minderwertiges all zur Keinignen nures Körpers auf dem Wartte für theueres Geld gungesten mird. Mil man Martte für theueres Gelb angeboten wirb. Will man gut und billig kaufen, verlange man nachbrudlichst Doerings Seife mit der Eule, denn diese Seife ist für die Toilette wie für den Familiengebrauch die vorzüglichste, die neutralste und unschädlichste der Gegenwart, sie ist die beste Seife der Welt. Doerings Seife mit der Eule verhindert was die anderen Seifen bewirfen: Riffige Saut, vorzeitiges Altern, Entstehung von Rungeln, Gefichtsröthe 2c. und bewirkt mas andere zerftoren Schonheit und Geschmeidigkeit der Haut, feinen Teint und An-regung der Hautthätigkeit. Für nur 40 Pfg. ist diese in Qualität unübertroffene Seife zu haben in **Thorn** bei Anders & Co. Brudenstraße; Ant. Koczwara, Drog. und Bart.; Ad. Majer, Breiteftr.; Victoria-Droguerie, Bromberg. Engros-Verkauf: Doering u. Co., Frankfurt a. M.

### Charles Heidsieck

Weisslack Champagner

### Königlices Gymnafium.

Bur Aufnahme neuer Schüler bin ich 10. October, Bormittags von 9 bis 12 Uhr in meinem Amtszimmer bereit. Borgulegen Geburteichein, ber Abgangszeugniß der zuleh

Dr. Mayduck, Direktor.

### Sohere Tomtericule and represented eminar

in Chorn. Das Wintersemester beginnt Donnerstag, den 15. October cr. Zur Aufnahme neuer Schülerinnen bin ich Sonnabend, den 10. und Mittwoch, den 14. October, Bormittags 11 Uhr im Schulhause (Zimmer Nr. 1)

Thorn, ben 1. October 1891.
C. Schulz, Direftor.

### Concess. Bildungsaustalt für Kindergärtnerinnen

in Chorn, Breiteftrage 51, I. und II. Klasse, halbjährlicher Kursus. Beginn den 12. October. Auf Bunich Nachweis passenber Stellung. Näheres durch die Prospekte.

Gr. Clara Rothe, Borfteherin.

### Ich habe mich hier als Gesanglehrerin niebergelassen und wohne vom

1. October ab Neuftädt. Markt Ar. 20, 1 Tr.

Sprechstunden von 11-1 und 4-5.

### Clara Vanselow, Concertfängerin.

Unterricht im Klavier u Biolin-ertheilt P. Grodzki, Schillerstr. 412, 2 Trp. Anker - Cichorien ist der beste.

Türk. Pflanmenmus S. Simon. offerirt billigft

### Gin tüchtiger Schachtmeister

mit 40 Grbarbeitern findet fofort

Chr. Sand, Thorn III, Schulftraße 28. Lehrlinge und Anstreicher L. Zahn.

Für ein grosses Destillations-geschäft wird ein junger Mann aus anständiger Familie als

Lehrling

gesucht. Offerten mit Angabe bes Alters und ber Schulbilbung sind Thorn post-lagernd unter Chiffre H. 4000

Junge Madden, welche die Schneiberei erlernen wollen, fonnen eintreten bei M. Grütter, Baderstraße 214.

# Die National-Hypothefen- Stellmacherei, geeignet für Anfänger, ist vreiswerth zu vermiethen. Räheres bei S. simon.

gewährt Darlehne auf ländlichen und ftädtischen Grundbesitz gur 1. Stelle und auch hinter ber Landschaft. Antrage nimmt entgegen ber

Beneral-Agent Julian Reichstein, Bofen, Baderstraße Rr. 5.

### Deutscher Privat-Beamten-Verein,

Hauptverwaltung Magdeburg,
ausgestattet mit Korporationsrechten für sich und Versorgungskassen. Oberaufsicht des Staates. Pensionskasse, Wittwenkasse, Begräbnisskasse, Krankenkasse E. H. 130 Zweizvereine
und örtliche Verwaltungsstellen im Reich, u. a. in Danzig, Bromberg, Stettin etc.
Vermögen 750 000 Mark, Waisenstiftung, Stellenvermittelung,
Bechtsschutz, vorschussweise Prämienzahlungen, Unterstützungsfonds, günstige Lebensversicherungen, Vergünstigungen in Bädern u. klimatischen Kurorten. Jahresbeitrag 6 Mk.

Bleichsucht, Blutarmuth

und allgemeine Schwächezustände etc. Vorzüglich wirkend, selbst in Fällen wo alle anderen Präparate versagten. Ein Versuch wird dies bestätigen. Die ächten Koelner Klosterpillen stärken den Magen,

Die ächten Köelner Klosterpillen starken den Magen, erhöhen den Stoffwechsel, schaffen neues u. gesundes Blut in den Körper u. beseitigen alle von Bleichsucht, Blutarmuth u. Schwäche herrührenden Krankheitszutände. Greifen die Zähne durchaus nicht an und werden selbst vom geschwächtesten Magen vertragen. Die Koelner Klosterpillen sollten von allen Bleichsüchtigen und Blutarmen genommen werden, sobald Anzeichen dieser Krankheiten vorhanden.

Woraufe nan beim Einkauf achten wolle. Preis per Schachtel mit 180 Pillen Mk. 1.50. — Bestandtheile genau angegeban. Erhältlich in Apotheken.

Bier in ber Löwen-Alpothefe.

großen Rafernenbauten danernde Arbeit beim Maurermeifter G. Soppart in Thorn.

Lehrling -Bäderei fann sich melben bei Theodor Rupinski, Thorn.

Ein Lehrling ber polnischen Sprache mächtig, findet von ofort in meinem Colonialwaaren- und

Deftillationegeichaft Stellung Carl Trauschke, Gulmfee.

Lehrling

fann bon fofort eintreten bei J. Philipp, Uhrmacher.

Zuverl. nüchterne Aufscher per sofort gesucht burch Hecht & Ewald, Podgorz.

Anker - Cichorien ist der beste. Gine Mittelwohnung sofort zu verm.

Anker - Cichorien ist der beste. Ginen Sohn achtbarer Eltern, ber bie Schuhmacherei erlernen will, sucht A. Wansch, Glisabethstr. 3

Ein Laufbursche fann fich melben bei M. Berlowitz.

Gur eine beffere Gaftwirthichaft in ber Rieberung wird ein zuverläffige

Ladenmädchen, bas gleichzeitig als Stute ber Sausfrau

fich eignet, von fofort gesucht. Bu erfragen bei Gebr. Casper, Thorn, Gerechtest. 102. Gine tüchtige Reftaurationetochin ge-fucht. 280 ? fagt die Exped. b. 3tg

1 230htthatts mit Scheune und Stall und ca. 4 Hectar

gutes Land, ferner 1 280hukane und Stall mit nugef. 1/2 Sectar Gartenland in Leibitien preiswerth zu verkaufen.

Fr. Hintz. Maurermeifter in Gollub Gine Wohnung bon 3 Zimmern nebst Bubehör zu verm. Strobandftraße 20.

Großer Laden mit 4 Zimmern, heller Rüche und Zubehör für 270 Thaler fofort zu verm. Schuhmacherstraße 348/50.

1 fleiner Laden mit Wohnung und eine fleine Wohnung p. 1. October zu ver-miethen. Hermann Dann.

Bromberger Borft., Partitr. 4, ift noch eine kleine Familienwohnung an ruhige Miether abzugeben Näh, das. 1 Treppe Breitenstraße 446/47 1 Wohnung, nach hinten, gu vermiethen. S. Simon.

Serrichaftliche Wohnungen mit Bafferleitung zu bermiethen burch Chr. Sand, Brombg. Borft., Schulftr.138

Gine herrschaftliche Wohnung ist in meinem Hause, Bromberger Vorstabt, Schulftraße 114, sofort zu vermiethen. Maurermeister Soppart.

2 gefunde, bequeme herrschaftl. Wohnungen mit Balkon zu verm. Bankftr. 469. Baderstraße 77 ist die 2. Etage, 5 Zim., Ruche und Entree zu vermiethen.

Eine große herrschaftliche 200hnung in ber erften Gtage Gerechteftr. 122/123

für 650 Mart zu vermiethen. J. Murzynski. I fleine Wohnung zu verm. Glisabethftr. 87. Anker - Cichorien ist der beste.

ie Parterre-Wohnung Altstadt 233 bon fofort billigft zu verm., auch mit Pferbeftall und Burichengelaß. Aust. bei Frau Krause, 3 pen daselbit Ollmann.

vermiethen Wohnungen zu S. Schlesinger, Schillerstraße 28. Bu erfragen bei Johannes Glogau. Brückenstrafte 7 Beletage, 4 Zimmer und Zubehör, fogleich ju vermiethen. Räheres bei Arnold Danziger.

Prehrere Beamtenwohnungen nebst Zubeh. auch Stallung., 3. verm. C. Bayer, Mocker große Wohnung, evt. a. geth , Brüdenftr. 19 3. v. Zu erfr. bei Skowronski, Brombgftr. 1. Mehrere fl. Wohnungen für 20, 50 und 80 Thaler zu verm. Brombg. Borft. 162.

Nitz, Culmerftraße 336. Ultftädt. Martt 428 ift eine fl. Wohnung an eine alleinftehende Perfon gu berm. 1 kleine Wohn. zu verm. Tuchmacherstr. 10.

Breitestraße 446/47 ift bie I. Stage, welche vom Srn. Rechtsanwalt Cohn bewohnt wird, bom 1. October cr. anderweitig gu berm. Rah. bei S. Simon, Glifabethftr. 267 Gine Sofwohuung Baderftrage 59/60

Die bisher bom Umtsgerichtsrath herrn v. Hulst bewohnte Gtage Altstadt 233 von fofort billigft gu vermiethen, auch mit Bferdeftall und Burfchengelaß. Austunft bei Frau Krause, 3 Er. dafelbft Ollmann.

Gine kleine Wohnung und Keller-wohnung von fofort billig zu verm. M. Borowink, Backerftr. Nr 245, j. 2. Gine fleine Wohnung sofort zu vermiethen. K. Wistrach, Seglerftraße 17.

### Chem. techn. Versuchsstation

Hantke Dr. Strassmann. Königsberg i./P., Kneiphöf'jche Langg. 20. Untersuchung von Wässern, jämmtl. gewerbl. u. kaufmänn. Prod. — Nahrungsmittel. — Untersuch. f. Brauereien, Brennereien, Meierreien, Landwirthschaftl. Lab. f. Hygieine. — Herfiellung chem. u. pharm. Präparate. — Unterrichtskurse in chem. u. mikrosk. Arbeiten. Anker - Cichorien ist der beste.

### Pr. Probiteier Saatroggen, 1. Abfaat, 122 Pfd. holl., offerin H. Safian.

Bohnung m. a.o. Möbel Tuchmacherft. 11,1. pictoria Garten bom 15. October ein möblirtes Bimmer gu bermiethen. Auf Wunsch mit Penfion.

I fl. möbl. Bim. zu verm. Tuchmacherftr. 7. 2 Bimmer, möblirt ober unmöblirt, von fofort zu vermiethen Baderstrafte 72. Raberes bei A. Kube, Gerechteftr. 129. I.

2 unmöbl. Zimmer, renovirt, schönfte Aussicht, find per sofort zu vermiethen Altstädtischer Markt 304.

Gin möblirtes Zimmer für 1—2 herren fofort billig zu vermiethen. Zu erfrag. in ber Expedition dieser Zeitung.

mobl. Bimmer, mit auch ohne Benfion, bon sofort zu bermiethen Rlofterstraße 20, parterre.

Möbl. Zimmer nebft Burichengelaft, mit auch ohne Stall fofort gu berm.

möbl. Zim. 3. v. Coppernifusftr. 233, 111. Möbl. Bim. bill. gu berm. Schuhmacherft. 13. möbl. Bimmer für 2 Gerren zu verm. bei Frau Schweitzer, Fifch rftraße 132. Möbl. Zimmer zu verm. Mauerftr. 36, 11 r.

Anft. Logis u. Befoft. Mauerftr. 22, 111 I. Gin möbl. Borbergim. gu verm. Brüdenftr. 27. Gin möbl. Bimmer ift gu vermiethen Brudenftrage Rr. 19, 1. Gtage. 2 f. mobl. Zimmer Gerechteftr 20, 1 Tr. vorne.

1 freundl. möbl. Zimmer für 1—2 herren, mit auch ohne Beföstigung, von sofort zu verm. Junkerstr. Ede, Neuftabt, 247, ? Tr. Fr. möbl. 3. n. vorn bill. 3. v. Schillerft. 417. Gin mbl. Borderg. m. B. b. gu b. Gerftenft. 134 2 heizbare Bimmer sofort zu vermiethen

Seglerftraße 9, I. 1 möbl. Bart.-Bimmer, m. a. ohne Burschen-gelaß, Tuchmacherstraße 22 zu vermiethen.

Gin möbl. Barterre · Bimmer nebft Rabinet zu berm. Brildenftraße 24. 21 öbl. Vorderzimmer fofort zu verm.

Brüdenstraße 27. Möbl. Zim. zu verm. Junkerftr. 7, I. t. Bill. Logis u. Beköft. Tuchmacheritr. 187. 1 möbl. o. unmöbl. Bim. gu verm Baderft. 11.

Gin Geschäftsteller ift von sofort verm. bei F. Gerbis, Gerechteftrage 5. 1 Speicher m. Ginf. berm. Geschw. Bayer. Der Geschäftsteller

Altstädt. Markt 428 ift vom 1. October anderweitig zu vermiethen. Geränmiger Speicherranm, parterre, fofort zu vermiethen. Offerten unter "Speicherraum" in die Exped. d. 3tg. Befanntmachung

über Verpachtung ber Chauffeegeld: Erhebung der Bromberger Chauffee

(Chaussechaus auf Bromberger Borstadt). Jur anderweiten Berpachtung der Chaussegeld-Erhebung auf der der Stadt Thorn gehörigen Bromberger Chaussestrecke, beren Chauffechaus zu Thorn am Ende der Bromberger Borftabt belegen ift, auf Die Beit vom 15. October b. 3. bis 1. April 1893, haben wir einen Licitationstermin auf

Sonnabend, d. 10. October d. J., Vormittage 11 11hr

im Umtszimmer bes herrn Stadtfammerer — Rathhaus 1 Treppe — anberaumt, zu welchem Pachtbewerber hierdurch eingeladen werden.

Die Bebingungen, von welchen gegen Copialien von 60 Pf. Abichriften ertheilt werben, liegen in unserem Bureau I - Rathhaus 1 Treppe — zur Ginficht aus.

Die vor Abgabe des Gebots bei unferer Rämmereitaffe zu hinterlegende Caution be-trägt 600 Mark.

Thorn, ben 29. September 1891. Der Magistrat.

Befanntmadung.

In unserem Firmenregister ift heute bie unter Nr. 832 eingetragene Firma Ed. Dziabaszewski hierfelbft gelöscht. Thorn, den 1. Oktober 1891.

Königliches Amtsgericht.

Am Donnerstag, den 8. Octbr. cr., Bormittags 9 Uhr verfaufen wir im Hotel Deutscher Hof hierselbst zur fofortigen Abnahme einen größeren Boften frifcher Schnigel in öffentlicher Auction. Culmice, ben 3. October 1891.

Zuckerfabrik Culmsee.

30,000 Mf. Kirchengelber a 4½ pCt. auch getheilt C. Pietrykowski, Thorn, Neuft. Martt 9, II.

12000 Mark

gur erften Stelle auf ein hiefiges Befchafts. haus gefucht. Offerten unter W. 100 in die Expedition b. 3tg. erbeten.

auf sichere Sypothet zu vergeben. Näh, in d. Exped. d. Ig.

Ein Grundschuldbrief über 6000 Mart zu cediren. Offert. unter S. R. in die Erped. b. 3tg. erbeten.

### Unctionen

und Rachläffe werden in und außer bem Saufe beforgt refp. tagirt burch Leopold Jacobi, Araberstraße, Auctionator und Tagator.

Anker-Cichorien ist der beste.

Färberei, Garderoben- und Bettfedern-Reinigung, Gardinen-Wäschere Schwarz auf Glacéhandschuhe

echt in 10 Minuten. Strickerei für Strümpfe und Tricotagen. A. Hiller, Schillerftr.

Gute n. billige Penfion Gerechteftr. 25, 2 Tr. Guter billiger Mittagstifch Gerftenftr. 134.

### Standesami Thorn.

Bom 20, bis 28. Septbr. 1891 find gemelbet:

Tijchlers JosephNadzanowski. 5. Margarethe, unehel. T. 6. Bruno, S. des Arb. Johann Ziolfowski. 7. Emma, T. des Maschinen-heizers Adolph Bage. 8. Max, S. des Arb. Sam. der Berkaufer hat sofort nach beschers Joseph Bontrowski. 10. Grich, S. des Arb. Christian Damme. 11. Bladhslawa, E. des Restaurateurs Michael Chrzanowski. 2. Abele, T. des Fleischers Wilhelm Stenzel.

b. afs gestorben:

1. Leon Theodor, 2 M. 21 T., uneh.

The Course of the Course Tijchlers JosephRadzanowsti. 5. Margarethe, tannt gemacht werden.

b. als geforben:

1. Leon Theodor, 2 M. 21 T., uneh.

5. 2. Arb. Lubwig Böttcher, 47 J. 11 M.

14 T. 3. Beter Baul, 2 M. 25 T., uneh.

6. 4. Arthur, 6 J. 6 M. 19 T., 5. bes Maurers Leopold Luckte. 5. Curt, 9 J. 2 M. 12 T., S. des Depotvicefeldwebels Rubolph Ruediger. 6. Anna, 24 T., uneh. T. 7. Fischer Jacob Boznanski, 66 J. 4 M. 17 T. 8. Arb. Friedrich Lange, 49 J. c. jum ehelichen Aufgebot:

1. Arb. Alegander Blazejewicz mit Johanna Andolph. 2. Bardier Friedrich Wilhelm Schoett-Thorn mit Emilie Bertha Mueller-Gradowiec. 3. Bauschreiber Wla-duslaus Jaskalski mit Marianna Szwada. 4. Ober Bostfefretar Joseph Sewerin Berlin mit Clara Urjula Mueller Thorn. 5. Maurer Anton Brzewasinsti-Thorn mit Minna Marie Mueller-Smollnif. 6. Postunter-beamter Wilhelm Franz Cyborowski mit Marie Blehn.

d. effelich find verbunden:

1. Zeugfeldwebel a. D. Auguftinus Probst und Martha Zorn. 2. Schuhmacher. Proble und Vatriga Jorn. 2. Suguhunder-meister Eduard Minkley-Thorn und Martha Lange. 3. Bäder Franz Langanki und Francisca Kupinski. 4. Arb. Friedrich Wilhelm Müller-Moder und Anna Dunkel-Thorn. 5. Stellmacher Johannes Pawlik und Thekla Smorowinski.

### Geschäfts-Eröffnung.

Ginem geehrten Bublifum bon Thorn und Umgegend bie ergebene Unzeige, daß ich mit dem heutigen Tage unter ber Firma

### Henoch Altstädtischer Markt Nr. 8

Damen = Bukgerdätt

eröffnet habe.

Ich bin in ber Lage burch Cassacintaufe bei ben hervorragenbsten Firmen ben geehrten Damen zu jeber Beit bas Neueste und Geschmachvollfte

zu billigsten jedoch festen Breifen -

zu offeriren. Indem es stets mein größtes Bestreben sein wird, meine geehrteste Kundschaft durch Reellität und prompte Bedienung zufrieden zu stellen, empfehle ich mein neues Unternehmen der geneigtesten Beachtung.

Hochachtungsvoll

### D. Henoch.

Bekanntmachung betreffend die Ginrichtung einer Freibei bem hiefigen ftabtifchen bank Schlachthaufe.

Auf bem städtischen Schlachthofe wird eine Berfaufsftelle gum Berfauf minderwerthigen Fleisches eingerichtet. Die Ber-taufsstelle wird mit ber Aufschrift

Gs darf nur dort in ben Rach. mittagsstunden (Schlachtstunden) minder-merthiges Fleisch feilgeboten werden und zwar sowohl solches, welches in dem Thorner Schlachthause ausgeschlachtet, als auchsolches, welches von auswärts eingesührt und bei der Untersuchung als minderwerthig befunden

worden ift. § 2. Der Berkauf des Fleisches auf ber Freibant findet durch den Eigenthümer ober einen Bevollmächtigten besselben, jedoch unter Aufsicht eines Schlachthausbeamten statt. Das am Schlusse der Berkaufszeit nicht berfaufte Gleisch bleibt unter Berichluß im Schlachthause.

§ 3. Das auf ber Freibank zum Ber-tauf kommenbe Fleisch barf nicht in größeren Quantitäten als 5 Kilogr. an einen einzelnen

Räufer abgegeben werben. Bum Wiederverkauf dürfen Fleisch- und Eingeweidetheile aus ber Freibant weber verabreicht noch bezogen werden. Un Fleischer, Fleischverkäufer, Burstmacher, Speisewirthe, Gastwirthe, wie überhaupt an folche Bersonen, welche aus bem Berfauf von Fleisch ein Gewerbe machen, bürfen Fleisch und Gingeweibetheile aus ber Freibank nicht abgegeben werben. Solche Bersonen bürfen Fleisch und Eingeweibetheile, welche aus der Freibank herrühren, überhaupt nicht er-

§ 4. Die Entscheidung barüber, ob das Fleisch als minderwerthig auf ber Freibank verkauft werden barf, erfolgt durch ben Schlachthaus-Inspector bezw. bessen Stellbertreter.

§ 5. Das für die Freibant beftimmte Fleisch wird mit bem Stempel "Minder-werthig Schlachthaus Thorn" versehen. § 6. Den Preis bes Fleisches kann ber

Bertaufer felbst bestimmen. Der Breis muß aber stets niedriger sein, als ber jeweilige niedrigste Wochen- und Labenpreis der Stadt. § 7. Derjenige Umftand, begw. bie

Krantheit, wegen welcher das Fleisch als minderwertsig erfannt wurde, ferner die Sattung und das Geschlecht des Thieres von welchem das Fleisch stammt, mussen durch eine deutlich beschriebene, im Verkaussa. als geboren:

1. Megander, S. des Arb. Johann Pietrowski. 2. Curt, S. des Aufm. Jibor von welchem das Fleisch stammt, müssen durch eine deutlich beschriebene, im Berkauss. Heiser der Gartners durch eine deutlich beschriebene, im Berkauss. Dugo Jimmermann. 4. Stanislawa, T. des Gartners der Gartners des Gartners d

Berficherung bes Eigenthümers, das er es lebiglich im eigenen Haushalt verwenbe, abgeftempelt bemielben herausgegeben werben. Thorn, ben 24. September 1891.

Der Magistrat.

5000 Obstbäume in besten Sorten und verschieb. Formen, 2000 hochst. Stachel- und Johannisbeeren,

vorzügl. Sorten u. schöne schlante Stämme. Alle Sorten Beerensträucher, Quitten, Mispeln, Pfirsich, Aprifosen, Rosen zc.

20,000 starte Ziersträucher für Anlagen in vielen Sorten, Alleebaume, Bedenpflanzen u. Coniferen empfiehlt

Baumichnlen Bleichfelbe bei Bromberg. Worlitzsch.

300 Mark bemjenigen, ber nachift, baß meine Sanspantoffeln ,, nicht" bie haltbarften und baher billigften finb. A. Hiller, Schillerftr. Breite- und Mauerftragen-Ede 459.

Meine Wohnnng befindet fich jett Thorn, Coppernikusstrasse Nr. 22, 2 Tr. (Saus des herrn Zielke).

Sprechstunden täglich Bormittags von 8-9 Uhr und Nachmittags (mit Ansnahme ber Sonn: und Feiertage) von 3-5 Uhr.

Dr. Rach, Oberftabeargt.

Von heute ab befindet fich unfer Geschäft im

Das Mensikalien-Geschäft

befindet sich

Tuchmacherstraße 12. Michaelis.

### \$0000B000000\$ Kauffmann'Bierhalle befindet sich

bon heute ab Katharinenstr. 7, parterre. Labe zu recht gahlreichem Besuch er-

Adolf Rutkiewicz. 

Ich wohne jest im Sanje des Herrn Windstraße 5 Hirschberger: (165) parterre.

Hermann Dekuczynski. Meine Wohnma

befindet fich jest Gerechte- und Gerftenftrafen-Ede Dir. 8, im Saufe b. Grn. Rausch. C. Kosemund, Töpfermeifter.

Bom 1. Oftober befindet fich mein Barbier-Geschäft

Born & Schütze.

G. Will, Barbier.

Dem hochgeehrten Bublifum von Piaski-Podgorz und Umgegend die ergebene Anzeige, daß ich vom 1. October cr. das

Colonialwaaren=Beidaft bes herrn Carl Hass übernommen

Indem ich Lieferung befter Waare und ftreng reelle Bedienung gufichere, bitte ich, mein junges Unternehmen gutigftaunterftugen zu wollen und zeichne Hochachtungsvoll

Ed. Nicklaus,

## Cammtliche Renheiten in

für Berbft: und Winter : Saifon find eingetroffen. S. Baron, Schuhmacherstraße 352,

fauft man bie ichonften und billigften

Sonntag, den 11. October 1891, Abends & Uhr, in der Aula der Bürgerschule:

### Liederabend

Fräulein Helene Neitzel (Sopran) und Fräulein Marie Albrecht (Alt). Billets zu nummerirten Plätzen à 2 Mark, zu Stehplätzen

à 1 Mark in der Buchhandlung von Walter Lambeck.

# Von heute ab befindet fich mein

Gold-Silber-u.A

Breitestraße 459, im Sause ber Fran v. Kobielska. Ich bitte, mich bei vorkommenbem Bebarf nach wie vor zu beehren.

Hochachtungsvoll Oscar Friedrich, Inwelier.

Culmbacher Königsberger Culmsee'er Grätzer

Breslau. Conrad Kissling, Wickbolder, in Gebinden und Alaschen,

beste Qualitäten, empfiehlt

Ginem geehrten Bublitum von Thorn und Umgegend die ergebene Anzeige, daß ich nächstens von Breslan auf 6 bis 7 Tage mit meinem Berfanfelager bon

Zanber=Alpparaten, Vexir- und Scherzartikeln usw. hier eintreffe und gum Gintauf feltener Unterhaltungefpiele empfehle.

Dieser Beitung. Bertaufslokal, Eröffnung 20. laut folgender Annonce Zauber-Nolte.

Reiboldsgrün Heilanstalt ersten Ranges für

.ungenkranke

Hervorragende Herbst- u. Winterstation. Prospecte bersenbet Dr. med. Driever.

Zeitschriften-Abonnements

nimmt entgegen und liefert die Journale pünktlich und frei ins Haus die Buchhandlung

F. Schwartz. Ohne jede Ronfurrenz

hocharmige Singer mit Kasten u. Zubehör 60 Mark.

Coppernifusftr. 22. Beftellungen nach außerhalb nur gegen Nachnahme ober gegen borherige Gin-fendung bes Betrages.

S. Landsberger,

Teppiche, Gardinen. Portieren, Läuferstoffe,

empfichlt in großer Auswahl zu billigen Preisen

Gustav Elias.

Anker - Cichorien ist der beste.

fämmtl. Parifer Special.

für herren und Damen (Reuheit. Uneführl. illuftr. Breislifte in ohne Firma gegen 20 Pf. E. Kröning, Magbeburg.

simile empfiehlt billigst M. Silbermann, Schuhmacherstr.

Lichte zum Versöhnungsfeste empfiehlt

J. M. Wendisch Nachf. Gine Remise, parterre gelegen, Breitestraße 455.

Deutscher Beamten-Berein Berlin. Zweig-Verein Thorn.

Sente Montag, Abend 8 Uhr: Versammlung. Schükenhaus. Dienftag, ben 6. Oftober er.:

Großes Extra-Concert Rapelle bes Infanterie-Regimentsbon Borde (4. Bomm.) Rr. 21 und des berühmten Floten-, Barfenund Erhftall-Bocal-Birtuofen Geren Johannes Jendrowski

aus Petersburg. Entree 20 Bf. Anfang 8 Uhr. Entree 20 Bf. Müller, Königl. Millitär-Musit-Dirigent,

Ruder-Verein I horn.

Monats Berfammlung im Bootshause Dienstag Abend 8 Uhr. Der Borftanb.

ECOCOSTOCOCO I rten Damen mit. baß ich bie Schneiderei

weiterführe. Emilie Golliart. geb. Schmeichler, RI. Moder, im Schwarzen Abler. **WWW.** 

Sprangersche Magentropten helfen fofort bei Cobbrennen, Cauren, Migrane, Magentr., Nebelf, Leibichm., Berichlm., Aufgetriebenfein, Erropheln zc. Gegen Samorrhoiden, Sartleibigt., machen viel Appetit. Naheres die Gebrauchsanweisung. Zu haben in ben Apotheken a Fl. 60 Pfg.

Preisselbeeren, owie faure Rirfchen empfiehlt billigft

S. Simon. Bei einer anftand, Fam. find. ein jung. Madd, fof Aufn., m. a. ohne Benf. Gerftenftr. 134.

Neuftabt, Bache Nr. 20, ein Pferdestall für 2 Pferde zu ver-miethen. C. Schütze. Schillerftraße 443 ift der Geschäfts-Reller von fogt. ju verm. Zuerfr. bei S. Simon. Anker - Cichorien ist der beste.

Rirchliche Nachricht. Meuffädt. evangel. Rirche.

Dienstag, ben 6. October 1891. Abends 6 Uhr: Missionsstunde.

Drud und Berlag ber Buchbruderei ber "Thorner Oftbeutschen Zeitung" (M. Schirmer) in Thorn.